a 12hay

N = 30.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 14. April 1824.

Angekommene Frembe vom 11ten April 1824.

hr. Gutsbesiger v. Potwordwöfi aus Deutsch-Presse, hr. Gutsbesiger von Gliszeynsti aus Szezepankowic, I. in Nro. 242 Brestauerstraße; hr. Gutsbesischer v. Rokosowski aus Goleczyn, Frau Gutsbesigerin v. Krzyzanowska aus Roznowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Postdirector v. Zacharnaszewicz aus Kenin, hr. Secretair Block aus Stargardt, I. in Nro. 165 Wasserstraße.

# ob walleso, asyw monted and the

Die Gulianne Winkler geborne Grabe bat gegen ihren Chemann, ben vormali= gen Aftuaring Binfler, ber wegen Un= terschlagung von Raffengelbern gur Un= tersuchung gezogen, am 3ten Januar 1822 aus ber hiefigen Frohnfeste ent= fprungen ift, bie Chefcheibunge Rlage bei und eingereicht. Bur Beantwortung berfelben haben wir einen Termin im mundlichen Berfahren auf ben 21ten Mat c. Morgens um 9 Uhr anberaumt, welchen ber Beflagte entweber perfonlich ober burch einen mit Bollmacht und In= formation verfebenen Jugig = Commiffa= ring, wozu ihm bie Jufig-Commiffarien Landgerichterathe va Gizneti und Bon borgeschlagen werben, wahrzunehmen hat, widrigenfalls er in Gemagheit bes S. 295. bes Anbanges zu S. 63 Tit. 40

Zapozew Edyktalny.

Julianna z Gradów Winklerowa, podała skargę rozwodową na przeciw byłemu Aktuaryuszowi Wilhelmowi Winkler, ktory za defekta kassowe do inkwizycyi pociągniony z fronfestu tuteyszego w dniu 3. Stycznia 1822 r. uciekł. Do odpowiedzi na skargę wyznaczyliśmy termin w ustnéy rozprawie na dzień 21. Maja r. bu zrana o godzinie gtey, na którym pozwany albo osobiście. albo w przypadku przeszkody przez upoważnionego w téy mierze podług przepisów prawa pełnomocnika, w którym to względzie proponują mu sie Konsyliarze i Kommissapze Sprawiedliwości UUrodz. Gizycki i Boy, stawić się winien, gdyż w razie przeciwnym podług 6. 295 dodatku

Theil I. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung bes angeschuldigten Verbrechens in Beziehung auf die Ehescheidungs-Klage für geständig erachtet, und gegen ihn in contumaciam nach dem Klage-Untrage erfannt werden soll.

Posen den 30. Januar 1824. Königl. Preuß, Landgericht. do S. 63 Tit 40. Części I. Ordynacyi processowey Pruskiey przyjętem będzie, że przyznaie uczynione mu obwinienia co do teraźnieyszey skargi rozwodowey, poczem stosownie do wniosków powódki zaocznie postępując wyrok wydany będzie.

Poznań d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal-Borladung.

Ueber bas Vermögen bes hierselbst verstorbenen Vincent v. Koszutöki, ist auf den Untrag des Vormundes seiner minorennen Tochter der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Wir haben gur Liquidation aller For= berungen an ben nachlaß, Termin auf ben 25. Mai c. um 9 Uhr vor bent Landgerichte = Referendarius Guderian in unferm Juftructione=Bimmer anberaumt, und laden alle unbefannten Glaubiger vor, fich entweder in Perfon, oder durch gefetilich zuläffige Bevollmachtigte gu ge= ftellen, ihre Forderungen zu liquidiren und bie baruber fprechenden Documente gu übergeben, bei ihrem Muebleiben aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Uht= fpruchen prachibirt, und nur an basjes nige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Daffe übrig bleiben wird.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justitz-Commissarien Mittelstädt und Guderian in Borschlag gebracht, von welchen sie einen ober ben andern, Falls sie perZapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego tu Ur. Wincentego Koszuckiego podług wniosku Opiekuna nieletniey iego córki process sukcessyino-likwida-

cyiny otworzony został.

Tym końcem wyznaczyliśmy do likwidowania pretensyi do pozostałości termin na dzień 25. Maja r. b. o godzinie otey, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderyan, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego, na który wierzycieli. nieznajomych zapozywamy, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali, i dokumen. ta do nich ściągaiące się złożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą, iż z takowemi prekludowanemi, i to im tylko na ich zaspokoienie przekazanem zostanie. co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostanie

Tym zaś wierzycielom którym tu zbywa na znaiomości, i osobiśtie się stawić nie mogą Ur, Mittelstaed, i Gufonlich zu erscheinen verhindert werben, mit Bollmacht und Information verfeben

Posen den 30. December 1823. Bil Roniglich Preuß. Landgericht.

deryana, na Mandataryuszów pro ponuiemy, z których iednego pełno mocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 30. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

VOSTERNIE TRACECT

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Guesener Kreise belegene, ben Joseph v. Zalewökischen Erben zugehörige abelische Gut Kleparz nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 18,161 Ktlr. 12 sgr. 10 pf. gewürdiget worden iff, son auf den Antrag eines Realglaubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 14. November 1823., ben 14. Februar 1824., und der peremtorische Termin auf

ben 15. Mai 1824., vor bem Deputirten herrn kandgerichtsrath Jekel Bormittags um 9 Uhr allhier dagesetzt. Besigfähigen Käufern werden Riese Termine bekannt gemacht, um in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens stehet bis 4 Wochen vor dem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Zugleich laden wir die Rosalia von Pawloweka verehelichte von Molinska, für welche sub Rubr. III. Nro. 2 des Hypotheken-Buchs von Kleparz ein Caspital von 166 Atlr. 6 ggr. eingetragen

#### Obwieszczenie.

Wieś ślachecka Kleparz pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieżnińskim leżąca, Sukcessorom niegdy Jozefa Zalewskiego własna, która według sądowney taxy na 18,161 tal. 12 śgr. 10 den. oszacowaną została, na domaganie się Wierzyciela realnego drogą publiczney Licytacyi sprzedaną bydź ma.

Termina Licytacyi wyznaczone są na dzień 14. Lisopada 1823, dzień 14. Lutego 1824, ostateczny zaś na dzień 15. Maia 1824, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel zrana o godzinie 9. w Sali posiedzeń Sądu tuteyszego. O terminach tych zawiadomia się zdolnych posiadania nabywców, aby na takowym stanęli i Pluslicytum swe podali.

Z resztą wolno jest każdemu do 4 tygodni przed ostatecznym terminem donieść nam o braku, ieżeliby iaki przy Taxie zayść miał.

Zarazem zapozywamy Ur. Rozalią Pawłowską zamężną Molinską dla którey kapitał 166 tal. 6 dgr. pod siehet, beren Wohnort unbekannt ist, ober deren etwanige Erben, Cessionarien oder wer sonst Mechte auf die Forderung erworben hat, hiermit vor, in den obigen Terminen zu erscheinen, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß dem Meistbietenden nicht nur der Juschlagertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Lösehung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Justrumente bedarf, verfügt werden soll.

Die Taxe kann in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 3. Juli 1823.

nabył praw iey, iżby się na powyższym terminie stawili, inaczey spodziewać się mogą, że nie tylko przybicie nastąpi, ale nawet po sądownemu złożeniu Summy kupna zahipotekowanych długów; i to ostatniego bez produkcyi Instrumentu na ten koniec potrebnego ma bydź rozporządzonym.

Taxa zaś w Registraturze naszey

Rubr III. Nr. 2. w księdze hypoter

czney Kleparzu zahypotekowanyme

a którey pobyt nam niewiadomym

iest, lub teyże Sukcessorów, Ces-

syonarynszów lub ktoby na iey dług

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 3. Lipca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise, im Dorfe Dabrowo unter Nro. 7 belegene, ben Daniel Fliesschen Ehelenten zugehörige Erbzinsgut nebst An- und Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 372 Mtlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gländigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 14. Juli d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden. Kauslustige zu selbigem hierdurch ein.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo czynszowne pod jurysdykcyą naszą w wsi Dąbrowie, Powiecie Mogilnickim pod liczbą 7. położone, małżonków Fliessów własne, wraz z przyległościami, które według sądowéy taxy na 372 Tal. 15. śbrgr. oszacowaném iest, na wniosek wierzyciela z powodu długu drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedanym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy tecmin na dzień 14. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch, w sali posiedzeń sądu naszego, na który chęć maiących nabycia tegoż gospodarstwa niDie Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. Darg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nieyszém zapozywamy. Taxa tego gospodarstwa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 29. Marca 1824. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die im Mogilner Kreise belegenen zur Florian v. Dziembowskischen Concurd= Masse gehörigen Guter Padniewo und Paledzie nebst Zubehör, sollen auf drei nach einander folgende Jahre, nämlich von Johanni 1824 bis dahin 1827 an den Meistbietenden bffentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Junius d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Lehmann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetz, und laden Pachtlustige ein, sich an dies sem Tage in unserm Sessions = 3immer zu bemselben einzusinden.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 19. Marg 1824.

. Abnigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Padniewo i Palędzie z przynależytościami, w Powiecie Mogilnickim leżące, do massy konkursowey ś. p. Floryana Dziembowskiego należące, w dzierzawę na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana 1824, aż do tegoż czasu 1827. naywyżey podaiącemu wypuszczone być maią.

Tym końcem wyznaczony iest termin lichtacyjny na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, prred Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann, tu w mieyscu odbyć się maiący, wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże terminie w sali sądowey stawili.

Warunki zadzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Gniezno d. 19. Marca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das im Großherzogthum Posen und im Rostner Kreise belegene, dem Grafen Joseph von Sokolnicki gehörige adliche Gut Jarogniewice, welches überhaupt auf 52513 Athstr. 21 ggr. Courant gezichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben. Die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. Marz, ben 8. Julius,

und der lette peremtorische Termin auf ben 27. Offober 1824.,

vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gade früh um 9 Uhr auf hiesigem Lands Gericht angeseht. Es werden daher alle diesenigen, welche dieses Gut zu besigen fähig, und zu bezahten vernedgend sind, hierdurch ausgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeden, und zu gewärtigen, daß an den Meistbeitenden, in sofern nicht gesetziche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Juschlag erfolgen, und auf die nachsher noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird. Die Kaufsbedingungen können zu jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 20. November 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim, a Powiecie Kościanskim położone, JW. Hrabieniu Jozefowi Sokolnickiemu należące dobra szlacheckie Jarogniewice, które w ogóle na 2513 tal. 21 dgr. sądownie oceniene zostały, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyjne wyznaczone na

dzień 29. Marca, dzień 8. Lipca,

a ostatni termin peremtoryczny na dzień 27. Października 1824., przed Delegowanym Ur. Gaede Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w tuteyszem pomieszkaniu są-Wzywaia się przeto nidowem. nieyszem wszyscy, którzy dobra te posiadac zdolni i takowe zapłacić są w stanie, ażeby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiacego, ieżeli prawne okoliczności wyiatku nie dozwolą, nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie. Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Dublicanbum.

Daß zwischen dem Fraulein Josepha v. Maczynska zu Splawe Kosiner Kreises, und ihrem verlobten Brautigam, dem Herrn Melchior v. Kurowski zu Gorka desselben Kreises die eheliche Gutergemeinschaft und des Erwerbes ausgeschlossen worden, wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß des Publicums gesbracht.

Frauftadt ben 1. Marg 1894.

Obwieszczenie.

Jako pomiędzy W. Jozefą Raczynską Panną w Spławiu powiatu Kościanskiego, a iey zaślubionym oblubieńcem W. Melchiorem Kurowskim w Gorce kościelney tegoż powiatu, małżeńska wspólność maiątku i dorobku wyłączona została, podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney.

Wschowa d. 1. Marca 1824-Król, Pr. Sąd Ziem záski.

Befanntmachung.

Der Herr Justiz-Commissarius Kaulfuß und bessen Shegattin Friederica Antonia geborne Dumsch zu Fraustadt,
haben, nachdem letztere jetzt die Mojorennität erreicht hat, die Gütergemeinschaft
ausgeschlossen, welches nach S. 422 Tit.
I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts
hiermit zur Kentniß des Publicums gebracht wird.

Frauftabt ben 18. Mary 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wny Kaulfuss Kommissarz Sprawiedliwości, i małżonka tegoż Frederyka Antonina z domu Dumsch w Wschowie, po doszłey pełnoletności przez ostatnią, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Manual back distant

and an action with the injury

Das unterzeichnete Konigl. Landgericht bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß ber Kaufmann E. F. Zapozew Edyktalny.
Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości powszechnéy, iż JP. C. F.
Funck kupiec w Bojanowie swóy
maiątek Wierzycielom ustąpił, i

Rund ju Bojanowo fein Bermogen feis nen Glaubigern abgetreten bat, und in Rolge beffen ber Concurs goon Umte wes gen eröffnet worben ift.

Ge merben baber alle biejenigen, welche Unfpruche an ben C. F. Fund ju haben vermeinen, zu dem auf ben 11. Mai 1824 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Boldt angefetten Liquidatione-Termin bierdurch porgeladen und aufgeforbert, fich ent= meder perfonlich ober burch gefetblich qu= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Suffig = Commiffarien Galbach, Raulfuß, Mittelffadt, Fiedler und Lauber bier= felbft vorgeschlagen werben, in biefem Termine im hiefigen Landgerichte = Locale einzufinden, ihre Forberungen angubring gen, Die etwanigen Borgugrechte auszu= führen, die Beweismittel bestimmt an= jugeben und bie etwa in Sanden haben= ben Schriften mit gur Stelle gu bringen, fo wie auch über bie Beibehaltung ober Abanderung bes vorläufig ernannten In= terimefuratore und Contradictore ihre Erflarung abzugeben, mibrigenfalls bie Ausbleibenben unfehlbar ju gewärtigen haben werben, baß fie mit ihren Un= fpruchen an die Daffe pracludirt, auch beshalb ihnen gegen bie fich gemelbeten Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auf= erleget werden foll.

- Frauftabt ben 22. December 1813.

missioney, it IP. C. F.

w skutek tego konkurs z urzędu otworzony został.

Wszystkich tych wiec, krórzy do wspomnionego Funka pretensye mieć mniemaia, na termin likwidacyiny, na dzień II. Maja 1824, zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Voldt Sędzia Ziemiańskim wyznaczony, z tem wezwaniem zapozywamy, ażeby się osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się Wni Salbach, Kaulfuss, Mittelstaedt, Fiedler i Lauber, Kommissarze Sprawiedlimości przedstawiaią, w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem stawili, pretensye swoie podali, mniemane prawa pierwszeństwa wywiedli, dowody wyrażnie wymienili, iakowe w ich reku znavduiące się pisma na mieysce dostawili, niemniey względem utrzymania lub odmienienia tymczasowie wyznaczonego intermistycznego Kuratora i kontradyktora oświadczenie swoie złożyli, albowiem w razie przeciwnym niestawający niezawodnie spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani, i im też w tey mierze względnie zgłaszaiących się wierzycieli, wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański. material of other section

Subhaffatione = Patent.

Das dem Müller Christian Hoffmann gehörige, hierselbst auf dem Ober-Mühlenplan unter Aro. 424 belegene Haus webst Windmühle, welches nach der gerichtlichen Tare zusammen auf 515 Attr. 15 sgr. abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Es werben baher Kauflustige und Zahlungsfähige aufgefordert, sich in dem auf den 12. Juni d. J. vor dem Deputirten kandgerichts-Auscultator Forner I. hierselbst angesetzten Termine persollmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an dem Bestiechenden der Zuschlag gegen daare Zahlung in Courant erfolgen wird, in sosern gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme erfordern.

Fraufadt ben 18. Marg 1824.

Konigh Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu na Górném młynkiem mieyscu (Obermühlenplan) pod liczbą 424 położone, Krystyanowi Hoffmann młynarzowi należące, wraz z wiatrakiem, które według sadowey taxy w ogóle na 515 Tal. 15 sbrgr. ocenione zostało, drogą konieczneśy subhastacyi naywięcey daiacemu publicznie sprzedane być ma. Zapozywaią się przeto ochotę do kupna maiący, i do zapłaty zdolni, ażeby się w terminie na dzień 12. Czerwca r. b., przed Delego. wanym Ur. Forner I. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w pomieszkaniu sądowym naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego za gotowa zapłatą w kurancie nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niebędą wymagać.

Wschowa d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Nachbem auf ben Untrag ber Bene= ficial = Erben über ben Nachlaß bes in Glad = Sutte bei Oftrzefzow verfforbenen Glasfabricanten Johann Greinert burch bie Berfügung vom hentigen Tage ber erbichaftliche Liquidations-Progef eroffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bierburch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 28. August c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Friedenbrichter Lewandowski hierfelbft angesetten perem= torischen Termin entweber in Person ober burch gefetglich gulaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anguzeigen, Die Documente, Brieffchaf= ten und fonstigen Beweißmittel barüber Im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Mothige gum Drotocoll zu verhandeln, mit ber beigefüg= ten Berwarnung, baf bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Ucten ihre Unfprus che nicht anmelbenden Glaubiger aller ibrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenbe Glaubiger bonn ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justis = Commissions = Rathe

### Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek wierzycieli beneficyalnych nad pozostałością zmarłego w Hucie szklannév pod Ostrzeszowem niegdy Jana Greinert fabry. kanta szkła, urządzeniem z dnia dzisievszego proces sukcessyino likwidacviny otworzonym został, przeto wzywamy ninieyszém wszystkich wierzycieli dłużnika głównego, aby w terminie zawitym wyznaczonym na dzień 28. Sierpnia r.b. o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Lewandowskim Sędzia Pokoju, osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie wyszczególnili, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale i wypisie wierzytelnym złożyli, i potrzebne w tév mierze wnioski do protokołu podali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiacy i aż do nastąpioney inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłasza. iacy się, wszelkie swe prawa utraca, i z pretensyami swemi do tego co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odeslanemi zostaną.

Nareszcie tym wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznaią przeszkody lub którym tu zbywa na znaiomości UUr. Pilaskiego, i Pigłosiewicza Konsyliarzy Spra-

Pilasti und Pigloffewicz, ben Juftig= Commiffarius Panten und ben Abvocaten von Trembineft als Bevollmachtigte in Vorschlag, von benen sie sich einen zu ermablen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verseben haben werden.

Rrotofchin ben 15. Marg 1824. Rouigl, Preuf. Landgericht.

wiedliwości Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości, i Ur. Trembińskiego Adwokata na pełnomocników przedstawiamy, z których sobie iednego obrać, i tegoż w plenipotencya i informacya opatrzyć zechcą.

Krotoszyn d. 15. Marca 1824. Król, Pruski Sad Ziemiański.

#### Subhastations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Rrotoschiner Kreise in ber Stadt 3bung unter Mro. 381 belegene, bem Tuchscheerer Daniel Franke zugehörige Grundstuck, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 175 Athle, gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Dieistbietenden verfauft werden, und ift biergu ein neuer peremtorischer Dietungs-Termin auf ben 19. Juli c. bor bem herrn Landgerichterath Roquette Morgens um to Uhr in 3buny angesetzt.

Besitzsahigen Raufern wird biefer Ter= min mit der Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Deiftbietenden sugeschlagen werden foll, in fofern nicht gefehliche Grunde bies berhindern.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya naszą, w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 381 położona, do Daniela Franke postrzygacza należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 175. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin nowy peremtoryczny na dzień 19. Lipcar.b. zrana o godzinie Iotéy przed W. Sędzią Roquette w mieyscu Zdunach wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie

nie będą powody.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Krotoschin den 8. März 1824. Königl. Prenß. Landgericht. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może. Krotoszyn d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Rreife in der Stadt Fordon unter Mro. 43 belegene, ben zugehörige Peter Riftaufchen Erben Grundftud nebft Zubehor, welches nach ber in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtlichen Taxe auf 831 Rthlr. 21 ggr. 4 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshal= ber anderweitig offentlich an den Deift= bietenben verfauft werden, und ber ein= sige peremtorische Bietunge = Termin ift auf den 10. Juli d. J. bor bem herrn Landgerichterath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Käufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demfelben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termin einem jeden frei, Patent Subhastacyny.

Posiadłość pod jurysdycyą nasza zostaiaca, w mieście Fordonie w Powiecie Bydgoskim pod Nrem 43 położona, Sukcessorom Ristau należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney na Tal. 831 śgr. 21. den. 4. oceniona zostala, na zadanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu powtórnie publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin ieden peremtoryczny na dzień 10. Lipca 1824. zrana o godzinie gtév, przed W. Konsyliarzm Sądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w tymże terminie nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciąga 4rech tygodni przed

und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 4. Marz 1824. de la superior de la constante de la constante

Ronigl, Preug. Landgericht.

ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 4. Marca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekannemachung.

Bur Fortfetjung ber Licitation bes in ber Ctabt Roftarzemo Bomfter Kreifes unter Mro. 98 belegenen, bem ehemali= gen Steuereinnehmer Carl Abolph Bach= mann gehörigen, auf 1286 Rtlr. abge= schätzten Grundftucks, haben wir einen Termin auf ben 20. Mai b. 3. in Rostarzewo Bormittags um o Uhr vor bem Landgerichte - Uffeffor Soppe angeraumt.

Dies wird hierburch mit bem Bemer= fen, daß im legten Termine für bas Grundfind 650 Rthlr. geboten find, bf= fentlich befannt gemacht.

Meferit ben 11. Marg 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Do dalszéy licytacyi gruntów w mieście Rostarzewie Powiecie Babimostskim pod Nrem 98. położonych, bylemu Poborcy Karolowi Adolfowi Bachmanowinależących, na 1286 Talarów ocenionych, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Maja r. b. w Rostarzewie o godzinie gtéy zrana, przed Assessorem Ur. Hoppe.

Co do publiczney podaiąc wiadomości nadmieniamy, że za grunta rzeczone w terminie ostatnim 650 Tal. podano.

Międzyrzecz d. 11. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Mach bem hier affigirten Subhaffas Podlug wywieszonego tu Patentu tions = patente, foll bas in ber Stadt subhastacyinego, domostwo z przy-Bentschen unter Nro. 46 gelegene, auf legtościami w mieście Zbąszynie, 210 Rift, abgeschäfte Bohnhaus nebst pod Nrem 46. potożone, na Tala-

Obwieszczenie.

Bubehor, bffentlich an den Meiftbietens row 210 ocenione, publicznie nay-

ben Schulden halber verfauft werden, und es fteht dazu ber Licitations=Termin bier an ber Gerichtestelle bor bem herm Landgerichts-Affessor Soppe auf den 23. Juni c. Vormittage um 9 Uhr an.om

Dies wird ben Raufluftigen und Be= fibfabigen hiermit befannt gemacht.

Die Taxe und Raufbedingungen kon= nen taglich in unserer Registratur einge= feben werden.

Meferit ben 16. Februar 1824.

water was allow a separate to the se

Konigl. Preuß. Landgericht.

więcey daiącemu, z przyczyny dlugow przedane będzie. w manie war

Termin do licytacyi przypada na dzień 23. Czarwca r. b. o godzinie gtéy zrana. Odbywać go będzie Assessor Hoppe, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym.

O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszym uwiadomiamy.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhafta= tions = Patente, foll ber bier in ber Schloffrage Nro. 147 gelegene, bem Gaffwirth Kerdinand Rochlitz gehörige, auf 1447 i Mtlr. 5 gar. 8 pf. abgeschats= te Gafthof, nebst hintergebauben und Stallung offentlich an den Meifibieten= ben verfauft werden, und es fiehen bagu brei Termine bier an ber Gerichtsstelle

auf den 15. Marz,

- ben 15. Mai, und

- ben 19. Juli a. f.

an, von denen ber legte peremtorifch ift. Dies wird ben Rauflustigen und Be= figfähigen hiermit öffentlich mit dem Be- 19. Lipca r. p., merfen befaunt gemacht, bag bie Tare w mieyscu wyznaczonym posiedzeń und die Kaufbedingungen taglich in un= sadu tuteyszego przed Deputowa-

#### Uwiadomienie.

Podług wywieszonego tu patentur subhastacyinego, dom zajezdny tu w Międzyrzeczu przy ulicy zamkowéy pod liczba 147. położony, oberzyście Ferdynandowi Rochlicowi należący, na Talarów 14471 dgr. 5 den. 8 włącznie z zabudowaniem tylném i staynia oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być przedanym, termina licytacyjne, z których ostatni peremtorycznym iest przypadaią na

dzień 15. Marca,

15. Maja, i moit

ferer Registratur eingefehen werden

- Meferit den 11. December 1823.

Königl, Preuß, Landgericht.

#### om Chictal=Citation

pictions a constitution of station

Aluf ben Antrag ber Koniglichen In= tendantur bes zweiten Armee = Corps zu Stettin, werden alle biejenigen, welche aus bem Sahre 1823 aus irgend einem rechtlichen Grunde an die Raffe bes 33. (Rargeschen) Referve = Landwehr = Batail= lond Anspruche zu haben bermeinen, bierburch vorgelaben, in bem gur Un= melbung und Bescheinigung ihrer Un= fpruche auf den 30. Juli d. J. Bor= mittage um o Uhr vor dem Auscultator Beren Claaffen in unferm Partheien= Zimmer anberaumten Termine perfon= lich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Ju= ftig=Commiffarien Bittwer und Roffel in Vorschlag gebracht werben, zu erschei= nen; widrigenfalls fie aller ihrer Un= spruche an die gedachte Raffe verfustig erflart, und mit ihren Forderungen nur an diejenigen, mit benen sie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Meserit ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

nym Sędzią Bajerskim, o czem ochotę nabycia i posiadania go zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy, że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

W Międzyrzeczu d. 11. Grud. 1823. Królew: Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Time . To in

Autorige Staffeng

Na wniosek Królewskiey Intendentury drugiego korpusu armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy ci, którzy z roku 1823 do kassy 33go (Kargowskiego) batalionu odwodowego obrony kraiowey, z iakie. gokolwiek prawnego źródła pretensye mieć sądzą, aby się w terminie do zameldowania i uzasadnienia ich pretensyi na dzień 30. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników na których im Ur. Witwera i Roestla Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, w Izbie naszéy stron na Ratuszu tuteyszym stawili.

W razie przeciwnym za utracaiących swe pretensye do kassy wspomnionéy ogłoszeni, i li tylko do tych odesłani będą, z którymi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftatione Patent.

Das bem Burger Martin Braunde forth gehorige, und in Pubewig unter nieczney subhastacyi gruntu do Mar-Dero. 5 belegene Grunbfind, als:

- a) brei Stlaben Land,
- b) ein wuffer Plat,
- c) ein Wohngebaude nebft Stallungen, zusammen gerichtlich auf 750 Rthlr. ge= wurdigt, wird zufolge Auftrages bes Ronigl. Sochloblichen Landgerichts zu Pofen am 1. Juni c. im Bege einer nothwendigen Subhaffation gu Pudewig verfauft werden.

Raufluftige und Befitfahige werben vorgeladen, in diefem Termine gu er= scheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meiftbietenbe gu gewartigen, bag ber Bufchlag nach zuvoriger Genehmis gung bes Landgerichte erfolgen wird.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Schroba ben 16. Marg 1824.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Patent subhastacyiny.

Celem sprzedania w drodze kocina Braunsforth należącego, w Pobiedziskach pod Nro. 5. położonego, to iest.

- a) dwóch składów roli,
- b), pustego placu,
- c) domu mieszkalnego z staynią, ogólem na tal. 750 sadownie ocenionego. naznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznania termin na dzień 1. Czerwca r. b. w Pobiedziskach. Ochotników maiących zdolność do posiadania wzywamy, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali a naywięcey daiący spodziewał się, iż. grunt rzeczony za poprzedniczem potwierdzeniem Sądu Ziemiańskiego. przysądzony sobie mieć będzie.

Taxa w registraturze naszéy przey

rzana bydź może.

Szroda d. 16. Marca 1824. Król. Pruski Sad Pokoiu.

den Regierfen bereit har, die Brothe rage bedyste vir as annien gellera

publifanbum.

Im Auftrage bes vorgesetzten Ronigl. Hochloblichen Landgerichts zu Pofen wird Schulden halber auf ben Untrag eines Glaubigers jum offentlichen Berfauf bes ben Backer Frang und Thecefia Reitel Seniorichen Cheleuten bierfelbft unter Mro. 190 belegenen Wohnhauses nebst Stall und Plat, welches zusammen auf 645 Rtlr. gemeinschaftlich tarirt worben ift, ein peremtorifder Termin auf ben 18. Juni c. Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts = Stube angefett, au welchem wir Raufluftige und Befitfa= bige mit ber Berficherung hiermit einla= ben, bag ber Deiftbietenbe, wenn fonft feine gefetliche Sinderniffe eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Jeber Lieitant hat, ehe er zur Lieitation zugelassen wird, 100 Athle. Caution dem Deputato zu erlegen, die übrigen Kaufbedingungen aber und die Tare können in der hiesigen Registratur jederzeit eingeschen werden.

Schrimm ben 12. Mary 1824.

Si Sa va liginham pi s where

Ronigt. Preuf. Friebensgericht.

Obwiesczenie

W zleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy z powodu długów na w niosek pewnego wierzyciela do publicznéy sprzedaży domostwa, staien, i placu małżonkom Franciszkowi i Teresie Kuytlom piekarzom należącego się tu w Szremie, pod Nrem 190 położonego, a na 645 Tal. sądownie oszacowanego, termin peremtoryczny na dzień 18. Czerwcai.b. zrana na godzine 9ta, w lokalu tuteyszego Sądu, na który ninieyszym ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tym nadmienieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący skoro przeciw posiadaniu przez niego quest. nieruchomości nie nie będzie do nadmienienia, natychmiastowego przybicia spodziewać się może.

Każdy z licytantów, nim do podawania swych licyt przypuszczonym zostanie, winien wprzód na tęce Deputowanego kaucyą w kurancie Tal. 100 złożyć, reszta warunków kupna i te na każdego czasu w sądzie naszym przeyrzane być może.

Szrem d. 12. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju. Bekanntmachung.

Die bem Müller Andreas Bogudt zu Schönawo gehörige Ackernahrung inchuspe der Wirthschafts = Gebäude und ber daselbst belegenen Windmühle, soll auf Antrag eines Gläubigers vom Georgetag d. J. diffentlich auf I Jahr verpachtet werden. Hirzu haben wir einen Termin auf den 29. April c. Vormittags um 9 Uhr hierselbst im Gerichts-Locale anderaumt, und laden Pachtlustige hierdurch ein.

Wollstein ben 23. Marz 1824. Königl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Góspodarstwo rólnicze młynarzowi Boguckiemu w Schoenawie należące, wraz z budynkami i tamże polożonym wiatrakiem, na wniosek wierzyciela iednego od S. Woyciecha r. b. na rok ieden ma być wydzierzawione. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Kwietnia r. b. o godzinie 9téy, zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochotę do dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 23. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subbaffation8 = Patent.

Dem Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt zufolge, haben wir zum Verfauf im Wege der nothwendigen Subhastation des dem Stephan Snowadzti gehörigen in der Stadt Krzywin am Markte unter Nro. 42 belegenen Wohnhauses nebst zwei kleinen Stallen und einem kleinem Garten, welche auf 316 Attr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt worben, einen Termin auf den 31. Mai c. Morgens um 9 Uhr in Krzywin anberaumt.

Bu diesem Termin laben wir Kauflustis ge, Besitz = und Zahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß Meists Patent subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży Stefanowi Snowadzkiemu należącego, w mieście Krzywiniu w rynku pod Nro. 42. położonego domu wraz z dwiema malemi stayniami i małem ogrodkiem, które na 316 tal. 20 śrgr. sądownie oszacowane, termin na dzień 31. Maia c. zrana o godzinie 9. w Krzywiniu.

Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem biefender nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Konigl. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat,

Roften ben 14. Marg 1824.

rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się może. Kościan d. 14. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Proclama.

Jum diffentlichen Berkause bes zu Wronke unter Nro. 152 gelegenen Bausplatzed eines Wohnhauses, Stalles und Thors, in der Fener-Casse mit 400 Atlr. versichert, so wie einer Manus und Frauens-Bank in der Bronker Synagoge, gerichtlich auf 20 Atlr. 20 fgr. geschätzt, sammtlich den Wolff Solkindschen Erben gehörige, haben wir vigore commissionis des Köngl. Landgerichts zu Posen einen Bietungs-Termin auf den 4ten Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr in dem Magistrats-Zimmer zu Wronke ansgesetzt, wozu wir Kaussussige hiermit einladen.

Camfer ben 10. Januar 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

## Proclama.

Affine Manager 12 miles in

Do publiczney przedaży placu budynkowego, domu, stayni i bramy pod Nro. 152. w Wronkach położonego, w kassie ogniowéy na 400 tal. zabezpieczonego, iako też ławki meskiey i żeńskiey w Synagodze Wronieckiey się znaydującey, na 20 tal. 20 śgr. sądownie ocenioney, wszystko do sukcessorów Wolfa Solkind należące, wyznaczyliśmy w drodze polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziem. w Poznaniu, termin licytacyiny na dzień 4. Maia r. b. o godzinie 9. zrana w izbie Magistratu w Wronkach, na który cheć kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Szamotuły d. 10. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.
Das im Bromberger Kreise belegene, unter landschaftlicher Sequestration stehende Borwerk Groß-Samoklens, soll von Johanni dieses Jahres ab, bis dahin 1825, am 28. d. M. im Landschafts=

Obwieszczenie.

Folwark Wielkie Samoklęski w Powiecie Bydgoskim leżący, pod sekwestracyą landszaftową zostaiący, ma być w dniu 28. m. b. na rok ieden od S. Janar, b. do tegoż dnia haufe zu Bromberg auf ein Sahr meift= bietend verpachtet werben.

Die Licitatione = Caution beträgt 200 Athle. baar ober 250 Athle. in Deft= preußischen Pfandbriefen nebft Stich= Coupons, welche im Licitatione-Termin ad Depositum ber landichafte = Caffe gu Bromberg geliefert werden muß, und ohne welche niemand jum Gebot juge= laffen werden fann.

Die Bedingungen follen im Licita= tione Termin befannt gemacht werben. Bromberg ben 6. April 1824.

Die Sequestrations = Commiffion.

#### Publicandum.

In Folge bes mir von bem biefigen Konigl, Sochlobt. Landgericht geworde= nen Auftrages, habe ich zum öffentlichen Berkauf gegen gleich baare Bezahlung in Dreuß. Courant 350 Rlafter verfebie= benen als auch vielleicht stehenden in ben Miestower Forften im Pleschner Kreife eine Meile von bent Warta = Fluß bei Neuftadt befindlichen Solzes, einen Ters min auf ben 26. April c. Bormittags um 9 Uhr in ben gedachten Forften ans beraumt, wozu ich Kauflustige und Jah= lungsfähige hierdurch vorlade.

Krotofchin ben 30. Marg 1824.

Ronigl. Preuf. Landgerichte: Geeretair, Aminfowsti.

1825., w lokalu landszaftowym w Bydgoszczy naywięcey daiącemu wydzierzawiony

Kaucya dzierzawna ustanowiona na 200 Tal. w gotowiźnie, lub 250 Tal. w Fandbryfach Zachodnio Pruskich z kuponami, która w terminie licytacyinym w kassie landszaftowey w Bydgoszczy złożoną być musi.

Bez kaucyi nikt do licytacyi przy-

puszczonym nie będzie.

Warunki dzierzawne w terminie licytacyinym przedłożone będą.

W Bydgoszczy d. 6. Kwiet. 1824. Kommissya Sekwestracyina.

### Obwieszczenie.

W skutek udzielonego mi od tuteyszego Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego polecenia, wyznaczyłem do sprzedaży więcey daiącemu za gotową natychmiast w Pruskim kurancie zapłatą 350 sążni różnego gatunku drzewa iak może i stoiącego na borach Mieszkowskich w Powiecie Pleszewskim, iedne mile od rzeki Warty, przy Nowym Mieście znayduiącego się, termin na dzień 26. Kwietnia r. b. rano o godzinie gtéy, na mieyscu w borach tych, na który ochotę kupna i zdolność płacenia maiących ninieyszem zapozywam.

Krotoszyn dnia 30. Marca 1824. Sekretarz Krolewsko-Pruskiego

Sądu Ziemiańskiego Kminkowski.